## N= 237.

# Posener Intelligenz-Blact.

### Sonnabend, den 3. October 1829.

Angekommene Frembe bom 1. October 1829.

Hr. Kommissarbus Busse aus Mechlin, Hr. Oberamtmann Kinzel and Trzcielino, I. in No. 136. Wilhelmsstraße; Hr. Graf Brouikowski, Meserendar, Hr. Gutsbesiger Dopler, beide aus Berlin, I. in No. 166. Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesiger Daleszunkli aus Pomarzany, I. in No. 187. Wasserstraße.

Nachweifung

ber bei dem Ober-Post-Amte befindlichen Retourbriefe, deren Absender unbekannt sind.

- 1) Benaefi in Trzemefzno.
- 2) Rimer in Maing.
- 3) Gzulczewsfi in Dembnica.
- 4) Raminsfi in Janowiec.
- 5) b. Grudomofi in Stettin.
- 6) Gundermann in Ralifch.
- 7) Daus in Greiz.
- 8) Genfichen in Schlobenig.
- 9) Ciefzanski in Kalifch.
- 10) p. Rhaden in Baglin.
- 11) haafe in Rozmin.

Subhaffations = Patent.

Das zur Undreas Warlinsfifchen Concurs-Maffe gehörige, zu Morewana Gos= lin am Markte fonft, Do. 15. jest Do. 16. belegene Ernnbftuck, aus einem Bohn= hause und Rebengebauden nebft Sofraum bestehend, ift mittelst Adjudicatoria bom 3. Juli 1806 beim vormaligen Patri= monial-Gericht ju Mar. Goslin ber perehelichten Marlindfa geb. Ciplo für 2125 Mthl. gugefproben, ba aber bas Raufgeld von ihr nicht bezahlt worden, bereits auf ihre Gefahr und Roften die Subhaffation anderweit eingeleitet, in= zwischen aber wegen ber zeitherigen Re= gierunge-Beranderungen fuspendirt mor= ben. Die fruhere Tare betrug 3099 Rtht 5 fgr. 6 pf., jest ift es indef nur - auf 506 Athl. 20 fgr. gerichtlich abge= schäft und im Termine ben 24. Januar c., welcher wegen rudffanbiger Feuer= Raffen-Beitrage angefett gewesen, Gebot von 375 Rthl. gefchehen. indeß nunmehr die Resubhastation auf Gefahr und Roften ber Warlinsta, in Folge Antrages des Andreas Barlinefi= ichen Concurd = Curatore, herrn Landge= richte-Rath v. Gigneti, fortgefett werben foll, fo haben wir bie Bietunge = Termi= ne auf

ben 1. September c., ben 3. November c. und

ben 30. December c., wovon der letzte peremtorisch ift, jedes= mal Vormittags um 9 Uhr vor dem Ober-Landes-Gerichts-Uffessor Mandel in unsern Partheien-Zimmer angesetzt, zu

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość do massy konkurso. wéy Andrzeia Warlinskiego należąca w Murowaney Goślinie w rynku dawniey pod Nr. 15. teraz 16. polo. žona, z domu mieszkalnego i zabudowań wraz z podwórzem składaiąca się, podług wyroku adiudykacyinego z dnia 3. Lipca 1806. w Sądzie Patrymonialnym w Murowaney Goślinie zamężney Warlinskiey z Stylów przysądzoną została za 2125 tal., lecz gdy pretium kupna przez nią zapłaconem nie zostało, iuż na iey ryżyko i koszta subhastacya zadysponowaną była, tymczasem zaś przez zmianę rządu zawieszonem zostało.

Taxa dawnieysza talar. 3099 śrgr. 5 fen. 6 teraz iest tylko na 506 tal. 20 śgr. sądownie oszacowana i w terminie dnia 24. Stycznia b. r. który dla zaległego podatku kassy ogniowey wyznaczonym był, licytum na 375 tal. podano. Gdy teraz Resubhastacya na ryzyko i koszta Warlińskiey w skutek wniosku Andrzeia Warlińskiego Kuratora K. S. Sędziego Ziemiańskiego Ur. Gizyckiego kontynuowaną bydź ma; przeto termin licytacyiny na

dzień 1. Września, dzień 3. Listopada, dzień 30. Grudnia r. b.

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Nadziemiańskiego Mandel w naszéy izbie stron wyznawelchem wir besitsfähige Kauflustige mit bem Bemerken einladen, daß dem Meist= bietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse eine Uenderung veranlassen, seder Bie= tende im Termine dem Deputirten eine Caution von 100 Athl. baar oder in Posener Pfandbriefen erlegen muß und die Tare und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Posen ben 18. April 1829. Konigl. Preuß, Landgericht, czony, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy,
iż naywięcey daiącemu przybicie nastąpi, skoro prawne przyczyny na
przeszkodzie nie będą. Każdy licytuiący w terminie Deputowanemu
kaucyą 100 tal. w gotowiznie lub w
listach zastawnych złożyć winien.

Taxa i warunki w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań 18. Kwietnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Jum bffentlichen nothwendigen Berskauf des dem Schmidt Donath gehörisgen, hieselbst unter No. 238 gelegenen Grundstücks, welches gerichtlich auf 674 Mthl. 24 fgr. 5 pf. abgeschätzt ist, und wofür im vorigen Termine 162 Athle. geboten sind, ist ein anderweitiger persemtorischer Bietungs-Termin auf den 28. November c. Vormittags um 11 Uhr hier angesetzt.

Meserit ben 7. September 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

the second with anidal second for the

ALE THE THE WEST AND A TON THE SECOND SECOND

v rounded are without not ground with the all the city of the

Obwieszczenie.

Do publicznéy koniecznéy przedaży gospodarstwa Jana Donata w Międzyrzeczu pod No. 238. leżącego, sądownie na tal. 674 sgr. 24 fen. 5 ocenionego i zaktóre w terminie przeszłym tal. 162 podano, wyznaczony iest termin powtórny licytacyiny na dzień 28. Listopada r. b. zrana o godzinie 11. tu w lokalu sądowym. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 7. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

The Child County of Children Total

Subhaftatione Patent.

Das im Krotoschiner Kreise in der Stadt Jounn unter No. 296. belegene, dem adwesenden Gottlieb Languer zugeshörige Haus, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 130 Athl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Dietungse Termin ist auf den 28. Nos bember 1829 vor dem Hrn. Landsgerichts-Rath Braun Morgens um 9 Uhr allhier angeseist.

Besitz und zahlungefähigen Kaufern wird dieser Termin mit dem Beifügen bierdurch bekannt gemacht, daß c. einem Jeden frei sieht, innerhalb 4 Bochen vor demselben uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Man-

gel anzuzeigen.

Krotofchin den 17. August 1829.

Konigl, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwe pod iuryzdykcyą naszą zostające, w mięście Zdunach, Powiecie Krotoszyńskim, pod No. 296. położone, do nieprzytomnego Bogumiła Langner należące, które według taxy sądowey na 130 tal. ocenione zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydźma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 28. Listopada 1829 zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym W. Sędzią Braun tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zaplacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w przeciągu 4. tygodni, przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dnia 17. Sierpnia 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Auf die im Ostrzeszower Kreise belegenen Guter Wieruszow und Opatow sind, und zwar auf ersteres Rubr. III. Nro. 3., auf letzteres Rubr. III. Nro. 11. für die Kammerhervin Sophie Charlotte v. Bojanowska, geborne Grafin v. MalZapozew Edyktalny.

Na dobrach Wieruszowie i Opatowie w Powiecie Ostrzeszowskim położonych a mianowicie na pierwszych Rubr. III. No. 3 na ostatnich Rubr. III. No. 11. dla W. Zofii Karoliny Boianowskiéy szambelanowy urodzonéy Hrabiny Maltzahn, teraz w Wrocławiu zamieszkałéy, summa hahn, jest in Breslau, 70,000 Athlr. dus der von ihrem Bater, bem berftorbe= nen Staatsminister Heinrich Joachim Carl Graf v. Malkahn, am 20. April 1799 in Militid gerichtlich anogestellten Urfunde nach Ausweis bes Recognitions= Scheins il. d. Kalifd ben 7. Mai 1799 hopothefarifch verfichert. Die Forberung ift an die Nachlagmaffe bes verftorbenen Banquier Lippmann Meyer Bolff in Berlin mittelft Ceffions : Urfunde vom 20. Juli 1826 gediehen. Es ift indef= fen die gedachte Schuld = Urfunde vom 20. April 1799 nebft Recognitions= Schein d. d. Ralisch ben 7. Mai 1799 verloren gegangen. Sowohl bie Curatoren der Rachlaff=Maffe des Lippmann Meyer Bolff, als auch ber zeitige Eigens thumer ber verpfandeten Guter find bar= über einig, baß die Schuld ber 70,000 2Bir laden baher Rithl. noch existirt. alle biejenigen, welche an die gedachten Documente als Eigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand, ober fonftige Briefsinha= ber irgend einen Unfpruch zu haben glau= ben, hierdurch vor, diefen in bem von und auf den 5. November 1829, por bem herrn Landgerichte-Rath Boretius in unferm Gerichte-Lokale angeset= ten Termine geltend zu machen, wibri= genfalls die Ausbieibenden mit ihrem etwanigen Unspruche pracludirt und ih= nen ein ewiges Stillschweigen aufgelegt, bie bezeichneten Documente fur amorti= firt erflart und neue Sypotheken-Inftru= mente ausgefertigt werden wurden. Wenn nun aber die Frau Rammerherrin bon

tal. 70,000. na mocy sądownie wystawionego przez oyca teyże niegdy Ministra stanu JW. Henryka Joachima Karola Hrabiego Maltzahn pod dniem 20. Kwietnia 1799. w Miliczu dokumenta i podług wykazu rekognicyinego d. d. Kalisz z dnia 7. Maia 1709. hypotecznie iest zabezpieczona, Pretensya ta na mocy Cessyi z dnia 20. Lipca 1826 r. dostała się do massy pozostałości niegdy Lipp. mann Meyer Wolf Bankiera w Berli-Wyżey rzeczony dokument z dnia 20. Kwietnia 1799. r. wraz z wykazem rekognicyinym d. d. Kalisz z dnia 7. Maia 1799 r. zaginął. Tak kuratorowie massy pozostałości Lipmana Meyera Wolf, iako i teraźniey. szy właściciel dóbr zastawionych w tem się zgadzaią, iż dług ten talarów 70,000, ieszcze exystuie. Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy do rzeczonych dokumentów iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni, pretensye iakiekolwiek mieć sądzą, aby takowe w terminie dnia 5. Listopada 1829. przed Deputowanym W. Se. dzią Boretius w mieyscu naszem sądowem zameldowali i udowodnili; w przeciwnym razie niestawaiący z pretensyami swemi iakiemikolwiek prekludowanemi zostaną i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie; dokumenta zaś wyżey oznaczone za umorzone uznane i nowe instrumenta hypoteczne wygotoBojanowefa mit ben gebachten 70,000 Rthl. bem Prinzen George Carl v. Sef= fen = Darmftadt Durchlaucht auf Sobe von 30,000 Rtht. mittelft Urfunde vom 17. Marg 1802 Sicherheit bestellt, Die= fer aber feine besfallfigen Rechte am 14. August 1806 bem Banquier Joseph Abraham Mofes, jest Jofeph Moffen in Berlin, abgetreten, biefer wieberum in Die Loschung der 30,000 Athl. am 16. Februar c. confentirt hat, und bas Dri= ginal-Berpfandungs-Inftrument ber Frau Rammerherrin von Bojanowska d. d. Militsch den 17. Mart 1802, so wie bie Driginal-Ceffion bes Pringen George Carl von Seffen-Darmftadt Durchlaucht bom 14. August 1806 verloren gegan= gen ift, fo forbern wir auch alle bie, welche an die zu loschende Post und die barüber ausgestellten Inftrumente als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefs = Inhaber irgend einen Unspruch zu haben meinen, biefen in bem oben bestimmten Termine anzumel= ben, wibrigenfalls bie Ausbleibenben mit allen ihren etwanigen Unfpruchen werben ausgeschloffen, ihnen ein ewiges Still= schweigen aufgelegt, die Loschung ber 30,000 Mthl. aber veranlagt werden wirb.

Krotoschin den 26. Juni 1829.

Ronigt. Preuß. Land = Gericht.

wane zostana. W. Boianowska szambelanowa zaś z rzeczoną summa tal. 70,000. Jasn. Osw. Karolowi Xiażęciu Hessen Darmstadt na mocy dokumentu z dnia 17. Marca 1802. r. kancyą w ilości tał. 30,000. wystawiła, tenże zaś JO. Xiąże prawa w tey mierze iemu służące pod dniem 14. Sierpnia 1806. r. Józefowi Abrahamowi Moyżeszowi, teraz Józefowi Mossen Bankierowi w Berlinie odstapil; tenže ostatni znowu na wymazanie tal. 30,000. pod dniem 16. Lutego r. b. zezwolił. Gdy zaś orie ginalny instrument zastawny W. Boianowskiey szambelanowey d. d. w Miliczu dnia 17. Marca 1802 r. tudzież cessya originalna JO. Jerzego Karóla Xiażęcia Hessen Darmstadt z dnia 14. Sierpnia 1806, r. zagineły; przeto wzywamy oraz wszystkich tych, którzy do summy wymazać się maiącey i wystawionych względem teyże instrumentów iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze, zastawni lub inni iakakolwiek pretensya mieć sądzą, aby takową w wyżey wyznaczonym terminie zameldowali, w razie przeciwnym niestawaiący wszelkie służyć im mogące pretensye utracą, wieczne w tey mierze nakazane im bedzie milczenie, a następnie wymazanie Tal. 30,000, uskutecznioném zostanie.

Krotoszyn d. 26. Czerwca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Die unbefannten Erben und Erbneh= mer bes am 15. Marg 1821 in bem Dorfe Obiecanowo, Wongrowiecer Rrei= fes, verftorbenen Pachters Johann De= ponnicen b. Gorecti und feiner am 3ten October 1822 mit Tode abgegangenen Chefrau Helena geborne Piglosta, wer= ben auf ben Untrag bes Machlaß = Eura= tore hierburch bffentlich vorgelaben, in bem zum Rachweise ihrer Bermandt= schaft und etwanigen Erbrechte auf ben 4. November c. Morgens um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichte-Rath Bieber= mann hiefelbft angefetten Termine gu geftellen und ihre Bermandtichaft und Erbrechte vollståndig nachzuweisen, wi= brigen= und ausbleibenden Falls aber gu gewärtigen, baß bie fich melbenben und legitimirenden Pratendenten fur bie rechtmäßigen Erben angenommen, ihnen als folchen der Nachlaß zur freien Dispo= sition verabfolgt und ber nach ergange= ner Praclusoria fich etwa erft melbende nabere ober gleich nahe Erbe, alle ihre Banblungen und Dispositionen anzuer= fennen und zu übernehmen schuldig, von ihnen weder Rechnungslegung noch Er= fat ber gehobenen Rutzungen zu forbern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, was alsbann noch von ber Erbschaft vor= handen ware, begnügen muß.

Gnesen ben 6. April 1829.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Pozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszem publicznie niewiadomych sukcessorów i tychże spadkobierców, Jana Nepomucena Goreckiego we wsi Obiecanowie, Powiecie Wągrowieckim, na dniu 15. Marca 1821 zmarłego i tegoż małżonki Heleny z Pigłoskich na dn. 3. Października 1822 z tego świata zeszléy a to na domaganie się kuratora pozostalości, iżby w terminie dla udowodnienia swego pokrewieństwa tudzież iakichkolwiek praw do spadku, na dzień 4. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią naszym Ziemiańskim tu w mieyscu wyznaczonym stawili się, i swe pokrewieństwo tudzież prawo do spadku dokładnie udowodnili, w razie niestawienia się zaś, spodziewać się maią, że zgłosić się i wylegitymować się maiący pretendenci za prawnych sukcessorów przyjętemi będą, onymże jako takim pozostałość do wolnego zarządzania wydaną a zgłaszaiący się dopiero po zapadłych prekluzyach bliższy lub równo bliski sukcessor wszystkie ich czynności i zarządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym od nich ani złożenia rachunków, ani wynagrodzenia z pobieranych użytków żadania nie iest mocen, lecz tylko na tem przestać powinien, coby ieszcze z sukcessyi znaydować się mogło.

Gniezno d. 6. Kwietnia 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Land = Gerichts zu Fraustadt haben wir zum öffent=
lichen Verkauf des den Daniel und Dorothea geb. Teuschler Palthasarschen Eheleuten zugehörigen, hieselbst auf der Gartenstraße unter No. 638. b. besegenen Wohnhauses, welches gerichtlich auf 50
Athl. gewürdigt worden, im Wege der freiwilligen Subhastation, einen Termin auf den 30. November c. Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslocate anderaumt, zu-welchem wir Kaussussige und Besitzsähige hiermit einladen.

Die Tare kann zu jeber schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werben, die Verkaufsbedingungen aber sollen im Termine entworfen werden.

Ramicz ben 19. September 1829. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy, do publiczney przedaży domu Danielowi i Dorocie z Teuszlerów małżonkom Balthasar przynależącego tu w mieyscu na ulicy ogrodowey pod No. 638. b. położonego, a szdownie na 50 tal. otaxowanego, drogą dobrowolney subhastacyi termin na dzień 30. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. w lokalu posiedzenia naszego, do którego ochotę do kupna i zdolność do posiadania maiących ninieyszem wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, kondycye przedaży zaś w terminie ustanowione bydź mogą,

Rawicz d. 19 Września 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

STEPPEN SAME OF THE SOLLARDS

10 10 st Nich and Only 1955

Bekanntmachung.

State of Land Port Line of Lines

Obwissi saine

Jum offentlichen Berfauf des biefelbft. unter Do. 444. belegenen, jum Benjamin und Sufanna Gorfeschen Nachlaß gehörigen, auf 246 Rthl. geschätzten Saufes im Bege ber freiwilligen Gub= haftation, haben wir im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Frauftabt einen peremtorifchen Bietungs-Termin auf ben 1 4. December c. Nachmittags 3 Uhr: bor bem herrn Affeffor Porzeljahn in unferm Geschafts-Locale angesett, gu welchem wir Kauflustige mit dem Bemerfen einladen, daß ber Meifibietende des Zuschlags gewärtig senn fann, info= fern nicht gefetiliche Sinderniffe eine Alusnahme gulaffen.

Die Tare fann gu jeber schicklichen Beit: im unferer Regiftratur eingefeben:

merben.

Liffa ben 18. Ceptember 1829. Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Led milescon morning experies visi

- ESTERNISH CONTRACTOR OF CONTRACTOR

Here the property of some a second

model bas described

Obwieszczenie.

mines one withers special inquire

1, Belanningabung.

Do publiczney przedaży domu tu pod No. 444. sytuowanego, do pozostałości Benjamina i Zuzanny malżonków Görkow należącego, na 246 tal. otaxowanego, w drodze dobrowolney subhastacyi, wyznaczyliśmy w poleceniu Król. Sadu Ziemiańskicgo w Wschowie termin peremtorycz. ny licytacyiny na dzień 14. Grud. niar. b. o godzinie 3. po południu w lokalu urzędowania naszego przed Ur. Assessorem Porzeljahn, na który chęć do kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcéy daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana być może.

Leszno d. 18. Września 1829. Król. Prusk. Sąd Pokoju.

adultabenialish distribution

#### Bekanntmachung.

Die ben Krüger Chriftian und Unna Dorothea geb. Wandel Schulgschen Cheleuten zugehörige, in Bobyn bei Woll= stein unter Nrp. 1. belegene Krugnah= rung, bestehend ave Wohn= und Wirth= schafts-Gebänden, fo wie Ackerland und Wiesen, welche gerichtlich auf 1119 Mthl. abgeschätzt worden, foll im Wege ber nothwendigen Gubhaftation offent= lich an den Meistbickenden verkauft wer= den. Bufolge Auffrage des Koniglichen Landgerichts Meferig haben wir hiezt einen Licitations = Termin auf Den 12. Dovember c. Bormittags 9 Uhr im hiefigen Gerichts - Locale anberaumt, ju welchem wir befig= und gahlungefabige Raufluftige hiermit einlaben.

Zugleich werben alle diejenigen, welche Meal. Unspruche an Die obengebachte burch aufgefordert, folche fpateftens in bem anftebenden Termine anzumelben, widrigenfalls fie bamit pracludirt werden, ihnen beshalb ein ewiges Still= schweigen auferlegt, und gegen gerichtli= che Erlegung der Kaufgetber bie Lofdung aller eingetragenen Forberungen verfügt

merben wirb.

Wollfein ben 3. August 1829.

Konigl. Preuß, Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Gospodarstwo Karczemne, Krystyana i Anny Doroty z domu Wandel małżonków Szulc własne, w Zodyniu pod Nr. 1. sytuowane, z budynków mieszkalnych i gospodarczych, rol i łak składarące się, ogólem na tal. 11:9 sądownie oszacowane, droga konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. W celu tym wyznaczyliśmy stosownie do zlecenia Król, Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu termin na dzień 12. Listopada r. b. przed południem o godzinie 9. w lokalu podpisanego Sądu, na który ochotę kupnamaiących, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Zarazem wzywaią się także wszy-Rrugnahrung ju haben glauben, hier- scy niewiadomi wierzyciele realni, aby się z pretensyami iakie do nieruchomości wyżey rzeczonych mieć mniemaią, naypóźniey w terminie wyznaczonym zgłosili, w przeciwnym albowiem razie z takowemi wykluczeni zostaną i wieczne im w téy mierze milczenie nałożonem bedzie, a po zapłaceniu kupna summy wymazanie wszelkich zaintabulowanych pretensyi nastąpi.

> Wolsztyn dnia 3. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Die Pufftowie Aybka bei Kozmin, auf 600 Athl. 5 fgr. gewürdigt, foll in ben auf den 31. August, den 1. October und den 3. November d. J. Vormittags um 10 Uhr vor dem Desputirten Justiz-Rath Pratsch in auserem Instruktions Zimmer anberaumten Terzminc meistbietend verkauft werden, wozu Kaussussige eingeladen werden.

Die Zage fann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Rrotoschin den 16. Mai 1829. Fürstlich Thurn und Taxissches

Fürstenthums = Gericht.

#### Obwieszczenie.

Pustkowie Rybka pod Koźminem, na 600 tal. 5 sgr. oszacowane, w terminach na dzień 31. Sierpnia na dzień 1. Października r. b., i na dzień 3. Listopada r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Pratsch w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonych, naywięcey dającemu sprzedane bydź ma. Na które to termina chęć kupna mających zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszéy

przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 16. Maia 1829. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Meinen hiesigen und auswärtigen Gönnern und Freunden, so wie den resp. Familien meiner sämmtlichen Pensionairinnen, zeige ich hierinit ergebenst an, daß ich den Unterricht in meiner Lehr= und Erziehungs-Anstalt, vom 3. Oktober ab, in dem Hause des Herrn Wroniecki, Breitestraße Nro. 101. fortsetze. Um ferneres Wohlwollen bittet Eleonore Wetterling,

Infpectorin und Inhaberin einer Lehr= und Erziehunge-Unffalt.

Montag den 5. d. M. ist bei mir zum Abend-Brod frische Wurst und Sauere kohl zu haben, wozu ergebenst einladet Friebel I.

## Machweifung

ver Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Liffa im Fraustädter Kreise vom Monat September 1829.